# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. Juli 1865.

5. Lipca 1865.

(1287)

### Kundmachung

wegen Bertheilung der Pferdezuchts : Pramien pro 1865.

Dr. 31894. Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Februar 1860 in Absicht ber einheitlichen Fortbildung und der gedeihlichen Entwicklung des mit Allerhochfter Entschließung vom 27ten Janner 1857 eingefetten Institute der Pferdezucht = Pramien fur die Dauer von feche Jahren, die Berabfolgung von Pferde : Pramien aus Staatsmitteln Allergnadigft zu gestatten, und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß sowohl die Eigenthumer ber bei ber Pramien = Bertheilung berücksichtigten, als auch die Züchter der wegen Unzulänglichkeit der Prämien nur belobten Pferde mit Medaillen betheilt werden, welche auf der Border= seite das erhabene Brustbild Gr. f. f. Apostolischen Majestät des Kaisers von Desterreich, und auf der Kehrseite die Devise "für gute Bucht und Pflege der Pferde" zu tragen haben.

2. Die diesjährige Pramienvertheilung wird in folgenden Ron-

furestazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

in Lemberg am 7. August 1865, in Złoczów am 9. August 1865, in Tarnopol am 12. August 1865, in Stanislau am 16. August 1865, in Stryj am 19. August 1865, in Sanok am 31. August 1865.

3. Für jede Konkursftagion ift im Grunde A. h. Entschließung

bom 2. Marg 1862 bestimmt:

a) eine Pramie von 10 Ctud Dufaten für die preismurdigfte Mutterflutte mit einem gelungenen Caugfollen,

h) vier Pramien ju 3 Stud Dufaten für die junachst preiswurdis

gen Mutterftutten mit Saugfollen,

c) eine Pramie von 8 Stud Dukaten für jene breijährige Stutte

welche die vorzuglichfte Buchtfähigkeit verspricht,

d) brei Bramien ju 3 Stud Dutaten für die gunachft murdigen dreifährigen Buchtstutten, im Ganzen baher 9 Pramien mit bem Gefammtbetrage von 39 Stud Dufaten.

4. Bur Bewerbung um diese Pramien werden zugelaffen :

a) Mutterstutten von ihrem 4ten bis 7ten Lebensjahre mit einem gelungenen Saugfollen, welche gut gepflegt, gesund und fraftig find, und die Gigenichaften einer guten Buchtftutte befigen,

h) dreifahrige Stutten, welche eine vorzügliche Buchtfähigkeit versprecen, und durch allfällige Verwendung zum Zuge noch nicht

fichtbar verdorben worden find.

5. Eigenthümer der um Buchtprämien fonfurrirenden Stutten muffen durch ein Zeugniß bes Gemeindevorstandes nachn eifen, daß ent-weder die sammt Saugfollen vorgeführte Mutterstutte ichon vor ber Geburt bes Follens ihr Eigenthum mar, ober bag die vorgeführte dreifährige Stutte von einer ihnen jur Zeit der Geburt gehörig geme-

senen Stutte geworfen und von ihnen auferzogen worden ist.
6. Eine mit einer Buchtprämie bereits betheilte Mutterstutte tann bis jum 7. Lebensjahre um ein weiteres Zuchtprämium konkurriren, wenn sie in einem ber erften Pramirung nachfolgenden Sahre

mit einem gelungenen Saugfollen vorgeführt wird.

Mutterstutten, welche bereits zwei Buchtprämien erhalten haben,

find von ber weiteren Konkurrenz ausgeschloffen.

Eben so können dreijährige Stutten, welche in dieser Eigenschaft eine Buchtprämie erhalten haben, als Mutterstutten noch zweimal prämirt werden.

7. Zuchtprämien dürfen nur preiswürdig befundenen Stutten duerkannt werben. Die Preiswurdigfeit richtet fich nach dem höheren oter minderen Stande, in welchem fich die Landespferdezucht in der Umgegend in ter betreffenden Konkursstazion wirklich befindet.

Stutten, welche offenbar Spuren einer vermahrlosten Pflege

Beigen, durfen feinesfalls pramirt werben.

8. Die Beurtheilung ber Preismurbigfeit ber vorgeführten Muterstutten sammt Saugsouen und der dreisahrigen Stutten, so wie die Querkennung ber Zuchtpreise selbst erfolgt in den obbenannten Kontursstazionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stimmen-mehrheit aller anwesenden Kommissionsglieder ihre Entscheidung fällt.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Loos.

9) Nachdem die Buchtpramien gunachft für die Pferbezüchter im Rleinen ausgesett find, fo tonnen Ctutten großerer Pferdezüchter von Gutsbesitern aus dem Stande der Großgrundbesiter nur insoferne zur Mittonkurrenz zugelassen werden, daß dieselben nicht bie ausgesetten Buchtprämien, fondern für ihre zur Konkurrenz gebrachten und preiswurdig erfannten Pferde, bie öffentliche Belobung nebft einer Medaille als eine bem Stande biefer Pferbebefiger angemeffene Anerkennung duerkannt wirb.

## Ogłoszenie.

(2)

## względem rozdzielenia premiów za chów koni na

Nro. 31894. 1. Jego ces. król. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze kształcenia i udatnego rozwijania założonego najw, postanowieniem z dnia 27. stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni na 6 lat przyzwolić najłaskawiej na udzielenie premiów ze środków państwa, i równoczcśnie dozwolić, ażeby tak właściciele pr<mark>emiami obdzielo-</mark> nych, jako też hodownicy koni, którzy dla niedostateczności premiów tylko pochwała obdarzeni zostali, otrzymali medale, które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewizę "za dobry chów i pielęgnowanie koni"

2. Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujacych stacyach konkursowych i w dniach następnych:

we Lwowie dnia 7. sierpnia r. b. w Złoczowie " w Tarnopolu 12. 99 w Stanisławowie 16. 27 w Stryju 19. 27 77 w Sanoku 31.

3. Dla kazdej stacyi konkursowej sa na mocy najw. uchwały z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

a) jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnem źrebieciem;

b) cztery premie po 3 dukaty za godne kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami;

jedna premia w kwocie 8 dukatów za owe trzyletnią klacz, która obiecuje największą zdolność na matkę;

d) (rzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyletnie klacze, -

ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4. Do ubiegania się o te premie będa przypuszczone:
a) klacze stadne od 4go do 7go roku życia z dobrem źrebięciem, które są dobrze pielęgnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki;

b) trzyletnie klacze, które obiecują szczególną zdolność na matki i przez uzycie do pociągów nie zostały jeszcze widocznie

zepsute.

5. Właściciele klaczy o premie konkurujących muszą wykazać świadectwem przełożonego gminy, że albo klacz ze źrebieciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnością, albo że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała i przez nich została wychowaną.

6. Klacz, która już raz premię otrzymała, może aż do 7go roku życia jeszcze o dalszą premię konkurować, jeżeli w jednym z lat następujących po pierwszym uzyskaniu premii znowu z dobrym źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które juz dwie premie otrzymały, są od dalszej kon-

kurencyi wykluczone. Również mogą trzyletnie klacze, które jako takie premię otrzymały, jeszcze dwa razy premię uzyskać.

7. Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym. - Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajowy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje. Klacze, które okazują widoczne ślady zaniedbanego pielęgnowania, nie mogą żadną miarą premii uzyskać.

8. Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze źrebiętami i trzyletnich klaczy, tudzież przyznanie samycnze nagrod, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komissya mieszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków

swoich decyduje.

Przy równych głosach rozstrzyga los.

9. Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących koni na mała skale są przeznaczone, przeto klacze większych hodowników koni, właściciele stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich, mogą tylko o tyle być przypuszczone do współubicgania się, iż takowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przyprowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy koni uznanie, przyznana bedzie.

Die weiteren gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Pferdezuchtprämien sind in den hohen Ministerial-Berordnungen vom 27ten April 1857 (R. G. Bl. Nr. 85), dann vom 18ten Februar 1860 (R. G. Bl. Nr. 47) und vom 6. März 1862 (R. G. Bl. Nr. 20) enthalten.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 18. Juni 1865. Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni są zawarte w wys. ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27. kwietnia 1857 (D. P. P. Nr. 85), następnie z 18. lutego 1860 (D. P. P. Nr. 47) i z dnia 8. marca 1862 (D. P. P. Nr. 20).

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 18. czerwca 1865.

(1280) © b i f t. (2)

Mro. 5443. Bei bem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird über Ersuchschreiben des f. f. städtisch = belegirten Bezirksgerichtes in Tarnopol vom 10. Mai 1865 3, 2945 und 2967 zur Einbringung der

a) rom Karl Pier mit dem Urtheile des bestandenen Magistrates in Tarnopol vom 26. November 1853 3. 899 gegen die Sheleute Johann und Sophie Krzempek erstegten Forderung von 150 st. K. M. oder 157 st. 50 tr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 1. Mat 1849, der Gerichtstosten von 3 st. 52 kr. K. M., der Grefuzionskosten von

3 fl. 3 fr. und 6 fl. R. M., dann 15 fl. oft. B., ferner

b) zur Einbringung ber von Karl Pier mit dem Urtheile des bestandenen Magistrats in Tarnopol vom 31. Dezember 1853 3. 901 gegen die Sheleute Johann und Sophie Krzempek ersiegten Forderung von 50 st. N. M. oder 52 st. 50 fr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 1. Mai 1849, der Gerichtssosten von 3 st. 52 fr. K. M., der Eretuzionssosten von 2 st. 12 fr. und 3 st. 36 fr. K. M., dann 10 st. öst. W., die erefutive Feilbiethung der den Schuldnern Johann und Sophie Krzempek gehörigen Mealität Mr. 1389 in Tarnopol in zwei, am 10. August und am 7. September 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden:

1. Zum Austufspreise wird ber gerichtlich erhobene Scha-

hungswerth pr. 1689 fl. 25 fr. R. M. ober 1773 fl. 88 fr. oft. W.

angenommen.

2. Jeder Kauflustige ift verbunden 10% des Schätungswerthes pr. 177 st. 38 fr. öft. M. als Angeld vor Beginn der Feilbiethung zu handen der Feilbiethungs-Kommission im Baren, oder in Staatspapieren oder in galizischen Pfandbriefen nach dem letzten Kurse der Lemberger Zeitung berechnet, zu erlegen, welches Angeld für den Meistbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baren geleistet ist, in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber gleich nach der Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3. In diesen zwei Terminen wird die feilzubiethende Realität

nur über oder um den Schätzungewerth veräußert werden.

4. Der Schätzungsaft und die wieteren Feilbiethungs. Bebin= gungen, können in ber freisgerichtlichen Registratur eingesehen ober in

Abschrift erhoben merten.

Hievon werben die Streittheile, ferner die bekannten Hypothekars Gläubiger, als: Demeter Orobkiewicz, Anna Orobkiewicz, Jakob Sternberg, Markus Kosler, Mayer Hersch Knobel und Beile Knobel zu eigenen Händen, endlich diejenigen Hypothekar Bläubiger, welche nach dem 5. April 1865 an die Gemähr der feilzubiethenden Realität gelangen ober aus was immer für einem Grunde von der Feilbiethung nicht verständigt werden sollten, durch den gleichzeitig in der Person des Hrn. Dr. Weisstein mit Substituirung des Hrn. Dr. Schmidt bestellten Kurator und durch Golft verständiget.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

#### Edykt.

Nr. 5443. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sadu miejsko-delegowanego w Tarnopolu

z dnia 10. maja 1865 do 1. 2945 i do 1. 2967 celem

a) zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 26. listopada 1853 do l. 899 przeciw małżonkom Janowi i Zofii Krzempek wygranej wierzytelności w kwocie 150 złr. m. k. albo 157 zł. 50 cent. w. a. z odsetkami 5 proc. od dnia 1. maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 zł. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 3 złr. 3 kr. i 6 złr. m. k., potem 15 zł.

w. a., dalej

b) celem zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 31. grudnia 1853 do l. 901 przeciw małżonkom Janowi i Zofii Krzempek wygranej wierzytelności 50 złr. m. k. albo 52 zł. 50 kr. w. a. z 5proc. odsetkami od 1go maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi w kwocie 3 złr. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 2 złr. 12 kr. i 3 złr. 36 kr. m. k., potem 10 zł. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod l. konskr. 1389 leżącej, małżonków Jana i Zofii Krzempek własnej, w dwóch terminach, a to: dnia 10. sierpnia i 7. września 1865 każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkową w kwo-

cie 1689 zł. 25 kr. m. k. czyli 1773 zł. 88 kr. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie 10 proc. wartości szacunkowej, t. j. kwotę 177 zł. 38 kr. wal. a. jako zadatek przed przedsięwzięciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w obligach państwa lub też w galicyjskich listach zastawnych wedle ostatniego kursu z Gazety Lwowskiej widocznego złożyć, któren zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym, a w razie gdyby w gotówce złożonym został, w cenę kupna wliczonym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym będzie.

3. W tych dwóch terminach realność ta tylko wyżej ceny szacunkowej lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie.

4. Akt szacunku i dals<mark>ze warunki licytacyi w tutejszo-s</mark>ądowej registraturze przejrzeć lub <mark>w odpisie podjąć możn</mark>a.

O tej licytacyi zawiadamia się strony, dalej wszystkich znajomych wierzycieli hypotecznych, jako to: Demetra Orobkiewicza, Annę Orobkiewicz, Jakóba Sternberg, Markusa Kofler, Mayera Herscha Knobel i Beilę Knobel do rak własnych, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 5. kwietnia 1865 do tabuli weszli, albo którzyby z jakiejkolwiek przyczyny o licytacyi przedsięwziąść się mającej zawiadomieni nie zostali, przez równocześnie w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucyą pana adwokata Dra. Schmidta ustanowionego kuratora i przez edykt niniejszy.

Tarnopol, dnia 7. czerwca 1865

(1282) © b i f t. (2)

Nr. 31046. Von dem k. k. Lemberger Landes als Handels gerichte wird der Fr. Julie Szolajska mit diesem Stifte bekannt gesmacht, daß über Ansuchen des Robert Doms gegen dieselbe pto. 2000 fl. öft. W. s. k. S. unterm 21. Juni 1865 Zahl 31046 eine Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Wohnort derselben unbekannt ist, so wird der Frau Julie Szołajska der Hr. Landes Movokat Dr. Zmińkowski mit Substituirung des Hrn. Landes Advokaten Dr. Jabłonowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben ans

geführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 21. Juni 1865.

(1278) Lizitazions-Kundmachung. (

Nro. 568. Zur Sicherstellung des Brennholzbedarfes für alle dermaligen Kanzleis und Arrestsebefalitäten des Złoczower k. k. Kreissgerichts auf das Jahr 1866, beiläusig mit 177 nied. öst. Klaftern 36" Buchenscheiter, wird am 27. Juli 1865 um 9 Uhr Wormittagseine diminuendo-Lizitazions-Verhandlung bei diesem k. k. Kreisgerichte abgehalten werden, wobei der Erstehungspreis des Vorjahres im Betrage von 4 fl. 10 fr. öst. W. für eine nied. öst. Klafter Buchenscheiterholzes als Ausrufspreises angenommen wird.

Hiezu werden die Lizitazionslustigen mit dem Beisate eingeladen, daß ein Vadium im Betrage von 75 fl. öst. W. zu erlegen sein wird, daß auch gehörig abstruirte schriftliche Offerte während der Lizitazions.

Berhandlung angenommen werden.

Die Etzitazions Bedingungen können in der kreisgerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Kreisgerichts = Prafidium.

Złoczow, am 27. Juni 1865.

(1237) Rundmachung. (3)

Mr. 6439. Wegen Berpachtung der Branntwein - Propinazion der Stadtkommune Jaworów auf die Zeit vom Iten November 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 31. Juli I. J. die öffentliche Versfteigerung bei dem dortigen Stadtgemeindeamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt jährlich 11700 fl. oft. B.

Die Pachtlustigen werden aufgefordert, mit einem 10% tigen Babium versehen bei dieser Lizitazion sich einzusinden, allwo sie bie näheren Pachtbedingnisse einsehen können.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Przemyśl, ben 20. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6439. Celem wydzierzawienia propinacyi wódki miasta Jaworowa na czas od 1. listopada r. b. do ostatniego grudnia 1868 roku odbędzie się w tamtejszym urzędzie gminnym dnia 31. lipca r. b. publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 11700 zł.

wal. austr.

Chęć wydzierzawienia mających wzywa się, by do tej licytacyi z 10proc. wadyum przystąpili, gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzeć moga.

Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 20. czerwca 1865.

(1254) © d i f t. (3)

Rr. 32077. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß bei demfelben die Stelle eines öffentlichen beeideten Dollmetschers aus der moldauischen und aus der ungarischen Sprache erledigt ift.

Bewerber um dieselbe werden aufgefordert, ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Sprachkenntnisse und ihres stitlichen Wohlverhaltens binnen vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung in die Lemberger Zeitung beim k. k. Landesgerichte einzubringen.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Juni 1865.

Ronfurs

ber Gläubiger bes Osias Adolf, Kaufmanns in Przemyśl.

Dr. 8197. Bon dem f. f. Kreisgerichte ju Przemysl wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche, bann über bas in jenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzionenorm vom 20. Novem-ber 1852 Rr. 251 R. G. B. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Przemysler Raufmannes Osias Adolf ber Konfurs er-

Wer an biefe Konfuremaffe eine Forderung ftellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wiber ben Ronkursmaffevertreter frn. Dr. Mochnacki, für deffen Stellvertrer fr. Dr. Zezulka ernannt murde, bei tiefem f. f. Kreisgerichte bis 15. Ceptember 1865 anzumelden und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, fondern auch das Recht, fraft deffen er in diese oder jene Klaffe gefest zu merden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erftbestimmten Tages Miemand mehr gehort merden murde, und Sine, bie ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht des gesammten zur Ronfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen auch wirklich ein Kompensazionsred't gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu forbern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, so zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazione-, Eigenthume- ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebubrt hatte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Bahl bes Bermogensverwalters und ber Glaubiger : Ausicuffe mird die Tagfahrt auf ben 7ten August 1865 Bormittage

9 Uhr bei biesem f. f. Kreisgerichte anberaumt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 23. Juni 1865.

Rundmachung.

Mro. 1003. Bom Przemyśler f. f. Kreisgerichte mird jur Renntniß gebracht, daß über bas Gesuch tes Mechel Seif gur Ginbringung der ersiegten halben Summe von 400 fl. K. M., somit tes Betrages von 210 fl. öst. W., und der Summe von 150 fl. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 14. Mai 1864, für 3 Jahre zurück-gerechnet und der früher mit 29 fl. 5 kr. öst. W. und sett mit 9 fl. 46 fr. oft. 2B. Bugefprochenen Exefuzionskoften die neuerliche Bornahme ber Beilbiethung der gur Spothef dienenden, fur Josef Grunstein ob ber in Przemysl, Borftabt Podzamcze unter Ronf. Dr. 59 gelegenen Realität dom, 1 pag. 196 n. 5 on. intabulirten Summe von 800 ft. R. M. zu Gunften bes Bittstellers Mechel Seif geneh-migt, und dieselbe durch den hiezu abgeordneten f. f. Notar Hrn. Frankowski ale Gerichte-Kommiffar in Ginem Termine, das ift am 17. Juli 1865 um 10 Uhr Vormittags vorgenommen werden wird.

1. Bum Auerufspreise dieser Summe wird deren Rominalwerth, bas ift ber Betrag von 800 fl. R. M. ober 840 fl. oft. B. ange-

nommen.

Die Feilbiethung geschieht in einem einzigen Termine, an welchem tie feilzubiethenbe Cumme an ben Meiftbiethenben um ben wie immer gearteten Anboth überlaffen wirb.

3. Jeder Kauflustige ist verbunden, vor der Lizitazion ben britten Theil bes Mominalwerthes, das ift den Betrag von 280 ft. öft. 28. zu Sanden der Lizitazions-Kommission als Badium zu erlegen.

Bas den Tabular=Stand biefer Cumme betrifft, werden bie

Rauflustigen an das Przemysler Grundbuchsamt gewiesen.

hievon werden beide Theile, das ift der Bittsteller und die Erben des Josef Grünstein, und zwar: Rachel Grünstein verehelichte Herz, Laye Grunstein verehelichte Rottenberg, Marjem Grunstein verebelichte Probstein, Mortko ober Marcus Grünstein, Moses Grünstein, Schyja Grünstein, dann die mindersährige Sara Grünstein zu Sanden ihres Vormundes Grn. Schaja Lindenbaum, ferners bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Moses Grunstein, Malke Grunstein, Sura Grünstein und Götzel Grünstein als Kinder des Götzel Grünstein, so wie dieses Letteren dem Leben und Wohnorte nach uns bekannte Gattin Male Grünstein, oder im Falle deren Ablebens deren dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Erben, so wie die liegende Nachlasmasse des Chaim Grünstein durch den in der Person des hierortigen Lantes-Advokaten Grn. Dr. Waygart mit Unterftellung tes Landes-Advokaten frn. Dr. Dworski bestellten Rurator, bann bie Tabular : Gläubiger Leib Geschwind ju eigenen Sänden, dagegen die liegente Nachlasmasse ber Sosie Grünstein, so wie alle jene Glau-biger, welche nach bem 7. Mai 1864 mit ihren Forderungen in bie Stadttafel gelangen sollten, so wie jene, tenen der Lizitazions-Bescheid nicht zeitig vor tem Lizitazionstermine ober gar nicht zugestellt merben follte, turch den in der Person des hierortigen gandes-Advokaten Grn. Dr. Koztowski mit Unterstellung des grn. Landes = Advokaten Dr. Lezulka bestellten Kurator und mittelft Ediften verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, ben 23. Marg 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1003. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do Wiadomości publicznej, iż na prosbę Mechla Seif, celem zaspokojenia wygranej połowy sumy 400 złr. m. k. czyli kwoty 210 złr. w. a., tudzież wygranej sumy 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 14. maja 1864, za 3 lata wstecz rachować się mającemi, tudzież z kosztami już pierwej w ilości

29 złr. 5 kr. w. a., a teraz w ilości 9 złr. 46 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya sumy 800 złr. m. k., która na rzecz Józefa Grünsteina na realności w Przemyślu na przedmieściu Podzamczu pod nr. kons. 59 położonej. zaintabulowanej dozwolona jest, i przez delegowanego komisarza sądowego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w jednym terminie na dniu 17, lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem odbędzie się.

1. Cene wywołania tej sumy stanowi nominalna jej wartość,

to jest kwota 800 złr. m. k. lub 840 złr. w. a.

2. Licytacya ta odbędzie się w jednym terminie, na którym suma licytować się majaca najwiecej ofiarującemu za każdą cenę ofiarowaną oddaną będzie.

3. Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie, przed licytacya trzecią część nominalnej wartości, to jest kwotę 280 złr.

w. a. do rak komissyi licytacyjnej jako wadyum złożyć.

4. Reszta warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze, stan zaś tabularny tej sumy w tutejszej tab<mark>uli m</mark>iejskiej kupienia

chęć mający przejrzeć mogą.

O tem zawiadamia się obie strony, to jest proszącego i spadkobierców Józefa Grünsteina, a mianowicie: Rachel Grünstein zamežna Herz, Laja Grünstein zamężna Rottenberg, Marjem Grünstein zamężna Probstein, Mortko czyli Markus Grünstein, Mojzesz Grünstein dorak własnych, i małoletnia Sura Grünstein na rece opiekuna Schaji Lindenbaum, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomi Mojżesz Grünstein, Malka Grünstein, Sura Grünstein i Götzel Grünstein jako dzieci Götzla Grünsteina, jako też małżonka tegoż ostatniego Male Grünstein z życia i miejsca pobytu niewiadoma, a w razie jej śmierci jej z zycia i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, nareszcie masa lezaca po Chaimic Grunsteinie na rece kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata krajowego p. Dra. Dworskiego ustanowionego, tudzież wierzyciele tabularni Leib Geschwind do rak własnych, i masa nieobjęta po zmarłej Sosie Grünstein, jako też ci wszyscy wierzyciele, którzyby dopiero po 7. maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, tudzież ci, którymby uchwała licytacyę rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi, lub weale doręczoną być nie mogła, na rece kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 23. marca 1865.

Edykt.

Nro. 3515. C. k. sad obwodowy Przemyski podaje niniejszem do wiadomości, iż w skutek prośby Józefa Bielakiewicza wedle ks. gł. 180 str. 251 l. 14 dz. tabularnego właściciela 1/6 części dóhr Roztoki, w Sanockim obwodzie położonych, tudzież p. Karoliny Łubkowskiej i Ludwiki Gawrońskiej według ks. gł. 180, str. 250, l. 12 dzied. tabularnych właścicieli <sup>2</sup>/<sub>18</sub> części tychże dóbr pertraktacya względem przekazania kapitału przez c. k. powiatowa komissyę indemnizacyjną w Sanoku pod dniem 12. września 1854 do 1. 232 za zniesione w tych dobrach powinności poddańcze w ilości 5010 złr. 20 kr. m. k. wymierzonego w odpowiednich częściach wprowadzoną zostaje.

Na mocy patentu indemnizacyjnego z dnia 8. listopada 1853 wzywa sąd przeto wszystkich Wierzycieli, którym prawo hypoteczne na powyższych częściach tychże dóbr przysłuża, aby w tej mierze pretensye swoje do dnia 1. września 1865 w tutejszym c. k. sądzie

pisemnie albo ustnie zgłosili.

Zgłoszenie to ma zawierać w sobie:

1. Imię i przezwisko, tudzież miejsce pobytu zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który wykazać się ma prawnemi wymogami zaopatrzonem i legalizowanem pełnomośnictwem.

2. Należący się kapitał hypoteczny jako też i procenta w razie takowym równe prawo hypoteki podobnie jak kapitałowi samemu

przysłuża.

Oznaczenie pozycyi, pod którą zgłoszona wierzytelność

w tabuli wpisaną jest, nakoniec

4. Imię i przezwisko pełnomocnika w Przemyślu zamieszkałego, któremuby sądowe rozporządzenia doręczać należało, na wypadek, gdyby zgłaszający się mieszkał po za obrębem tutejszego sądu; — w przeciwnym razie bowiem rozporządzenia te jedynie pocztą, i to z tym samym skutkiem zgłaszającemu się doręczone by były, jak gdyby do rak własnych.

Zarazem uwiadamia się, że wierzyciel, któryby wierzytelność swoją w powyższym terminie zgłosił, tak byłby uważanym, jakby zezwalał, aby takowa na wyż rzeczony kapitał indemnizacyjny wedle porządku nań przypadającego Przekazaną była, — również odnosiłoby się to milczące zezwolenie także i kapitalów, jakieby później kiedyś za powyższe części rzeczonych dóbr przyznane być mogły, - a niemniej miałoby ten skutek, że wierzyciel przy pertraktacyi względem przekazania tegoż kapitału z wnioskami swemi już nie byłby słuchanym.

Zaniedbujący powyższy termin pozbawia się także prawa robienia jakichkolwiekbądź zarzutów i środków prawnych przeciwko umowie, jakaby pomiędzy drugiemi wierzycielami w myśl §. 5. ces. patentu stanęła, a to na ten Wypadek, gdyby pretensya jego Według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazana była, lub też w myśl §. 27. ces. patentu z 8. listopada 1853 przy grun-

cie pozostała.

Przemyśl, dnia 24. maja 1865.

(3)(1256)Ebitt.

Rr. 984. Bom f. f. Begirksamte als Gericht in Zbaraz wird hiemit fundgemacht, daß nachstehende Privaturfunden über 32 Sahre lang beim gerichtlichen Depositenamte in Zbaraz erliegen, deren Gigenthumer oder Rechtsnehmer bem Leben und den Aufenthalte nach un= bekannt find:

1. Massa nach Helena Cichowska.

a) Schuldschein bes N. Wyszyński zu Gunften ber Massa nach Helena Cichowska ddto. 22, April 1805 über 200 fip. oder 48 ft. öft. Währ.

b) Schuldschein des Jankel Altherg zu Gunften der Maffa nach Helena Cichowska ddto. 5. Juni 1805 über 400 fipol. oder 96 fl.

öfter. Bahr.

c) Schuldschein bes N. Wyszyński zu Gunften der Massa nach Helena Cichowska ddto. 12. Dezember 1805 über 400 fipol. oder 96 fl. öfterr. Währ.

d) Schuldschein bes Salomon Edelmann zu Gunften der Massa nach Helena Cichowska ddto. 16. Juni 1806 über 100 fipol. oder

24 fl. öft. W.

#### 2. Massa nach Paul Diaczyński.

a) Chulbichein des Wolf und ber Schifre Goldrosen ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 6. September 1827 über 10 Stud Dufaten oder 45 fl. oft. 28.

b) Schuldschein bes Grafen Franz Potocki zu Gunften bes Diaczyński ddto. 17. Movember 1830 über 2000 Dufaten ober 9000 ff.

c) Schuldschein bes Gregor und ber Marie Soroczyńskie gu Gunften best Paul Diaczyński ddto. 28. Janner 1829 über 10 Stud Silber-Rubel oder 16 fl. öft. 28.

d) Schuldschein des Jan Sawczuczyński ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 9. Marg 1826 über 15 Stud Gilber-Rubel ober

24 fl. öft. W.

e) Schulbschein des Jacob Wojcieszczuk zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 5. September 1824 über 6 Stud Silber = Rubel oder 9 fl. 36 fr. öft. 28.

f) Schuldschein ber Julianna Zychewicz zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 11. Juli 1831 über 30 Stuck Silber : Rubel oter 48 fl. oft. 23.

g) Schuldschein des Stanislaus und ber Anna Kanarek gu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 6. Juni 1827 über 50 Stud Gilber-Rubel oder 80 fl. oft. 28.

h) Schuldschein des Stanislaus und der Anna Kanarek ju Gunsten bes Paul Diaczyński ddta. 25. Marz 1833 über 100 Stud Gil-

ber=Rubel oder 160 fl. öst. Währ. i) Schuldichein bee Jan Nowak zu Gunften des Paul Diaczyński acto. 25. August 1826 über 30 Stud Silver-Rubel oder 48 fl.

öfterr. Währ. k) Schuldschein des Valentin und der Theresia Krasowskie ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 6. Juni 1827 über 74 Stud Silber=Rubel oder 118 fl. 24 fr. oft. W.

1) Schuldschein bes Dmitro und ber Anna Onokiewicz gu Bunften bes Paul Diaczyński ddto. 25. Marg 1833 über 16 Stud Gilber=Rubel ober 25 fl. 36 fr. öft. D.

m) Schuldschein tes Jan und der Ewa Lysobey zu Bunfien des Paul Diaczyński ddto. 14ten November 1824 über 10 Stud Gilber-Rubel oder 16 fl. öft. 2B.

n) Schulbichein bes J. Wszelaczyński zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 24. Juli 1825 über 60 Stud Gilber-Rubel ober 96 fl. öft. Währ.

3. Massa nach Peter Diaczyński.

Schulbschein bes Franz Szafranski und Jan Taluk ju Bunften der Massa nach Peter Diaczyński ddto. 16. Juni 1806 über 100 fl. pol. oder 24 fl. öst. W.

4. Massa nach Süssel Einhorn.

Schuldschein bes David Einhorn zu Gunften ber Maffa ber Süssel Einhorn ddto. 4. Luguft 1817 über 182 fipol. 3 Grosch ober 72 fl. 492/4 fr. öft. W.

5. Massa nach Chima Gonta.

Schuldschein des Olexa Gonta zu Gunsten der Chima Gonta ddto. 16. November 1803 über 155 fipol. oder 37 fl. 12 fr. öfferr. Währ.

6. Maffa nach Johann Gogulski.

Schuldschein bes Peter Milaszewski ju Gunften ber Daffa nach Johann Gogulski ddto. 13. Dezember 1818 über 69 fip. 12 Grofchen ober 16 ft. 392/4 fr. öft. DB.

7. Massa nach Nicolaus Łoziński.

Schulbschein bes P. Loziński ju Gunften der Maffa nach Nico-laus Loziński ddto. 5. Dezember 1818 über 200 fl. W. W. oder 80 fl. öft. W.

8. Massa nach Ignaz Naidehorski.

Schulbschein bes Jan Czubaty ju Gunften ber Baife Tatianna Naidehorska ddto. 12. Juni 1805 über 105 fip. 16 Grofchen ober 25 ft. 242/4 fr. öft. 23.

9. Massa nach Stephan Romanczuk.

a) Schulbschein bes Fedko Romanczuk zu Gunften ber Maffa nach Stefan Romanozuk adto. 16. Mai 1804 über 109 fip. 15 Gr. pber 26 fl. 163/4 fr. oft. 28.

b) Schuldschein bes Michal Romanczuk zu Gunften ber Daffa nach Fedko Romanczuk ddto. 3. Janner 1803 über 1165 ffp. 251/2 Groschen oder 279 ft. 48 fr. öft. 28.

10. Massa nach Aron Sternberg.

a) Schuldschein bes Schulim Horowitz zu Gunften ber Maffa nach Aaron Sternberg ddto. 12. Marz 1833 über 100 fl. RM.

b) Schuldschein bes Jankel Weledniker gu Gunften ber Dlaffa nach Aaron Sternberg ddto. 13. März 1833 über 200 fl. KM.

11. Massa nach Gregor Sochaniewicz.

Schulbichein bes Karl Kronstein ju Gunften ber Maffa nach Gregor Sochaniewicz ddto. 24. Juni 1804 über 879 fip. 164/8 Gr. oder 99 fl. 42 fr. öft. 28.

12. Massa nach Franz Sakiewicz.

Schuldschein des Jan Terlikowski et Cons. ju Gunften ber Maffa nach Franz Sakiewicz ddto. 2. Dezember 1814 über 223 ffp. 10 Gr. oder 53 fl. 36 fr. öft. 2B.

13. Massa nach Dominik Tostanowski.

Schulbichein bes J. Wakulinski ju Gunften ber Daffa nach Dominik Tostanowski ddto. 15. Juni 1819 über 93 fl. 48 fr. 28. 28 ober 37 fl. 312/4 fr. öft. 28.

14. Massa nach Chaim Zemeles.

Schulbichein bes Nachmann Rothbach ju Gunften ber Maffa nach Chaim Zemeles ddto. 26, August 1825 über 26 fl. 34 fr. RM.

15. Berschiedene andere.

a) Erklärung bes Lm. Reynhold zu Gunften bes Xaver Sucho-dolski ddto. 7ten März 1798 über 19 Dukaten oder 85 ft. 30 fr.

h) Schuldzettel ber W. Seky zu Gunften des Rittmeisters Suchodolski ohne Datum über 300 Stud Silber = Rubel oder 450 fl. öfterr. Bahr.

c) Schuldzettel der Josepha Oledzka zu Gunften des Xaver Suchodolski ddto. 16. Juni 1801 über 136 fip. oder 34 fl. oft. 28.
d) Zession ber Sosia Tyszarska ju Gunften ihrer Kinder ddto.

10. Juni 1807 über 50.000 fipol, oder 12.500 fl. oft. 28.

e) Schuldschein des Ignaz Spytecki zu Gunften des Kazimir Tyszarski ddto. 18. September 1804 über 50.000 fipol. ober 36599 ft. 393/4 fr. öst. W.

Es werden bemnach in Gemäßheit des hofdetretes vom 28. Janner 1840 3. 446 die unbekannten Gigenthumer diefer deponirten Ur= funden aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben unter Rachweifung ihrer Ansprüche fich bei dem f. f. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz anzumelden , widrigens nach Berftreichung diefer Frift diefe Urkunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Saftung der gerichtlichen Registratur jur weiteren Aufbewahrung werden übergeben werden.

Zbaraz, am 18. Juni 1865.

Edift. (1289)

Mr. 1906. Bon Geite bes f. f. Bezirtegerichtes Brody wird hiemit bekannt gemacht, daß Osias Leperer am 18ten Marz 1865 hiergerichts ein Gesuch gegen Samuel Margulies und für den Fall feines Ablebens wider deffen Erben wegen Rechtfertigung der am 20. November 1805 3. Bahl 2342 ob den aus zwei Sabularförpern bestehenden Realitätsantheilen sub Nr. 1100 in Brody erwirften Pranotagion von 200 fl. Rh. binnen 14 Tagen bei fonstiger Löschung überreicht hat. Fur den unbefannt wo fich aufhaltenden Samuel Margulies, oder deffen Erben, welche dem Gerichte nicht befannt find, murbe auf ihre Gefahr und Roften ber Berr Advokat Dr. Landau als Kurator bestellt. Wovon Samuel Margulies oder deffen Erben hievon verständigt werden. Brody, am 26. Juni 1865.

Gdift.

Mro. 4951. Bom f. f. Kreisgerichte ju Stanislau mir ber Inhaber des in Berlust gerathenen, vom Solotwinaer Kameral-Wirth-schaftsamte unterm 16. Juni 1838 Art. 653 ausgesertigten Amts-Erlagscheines über das erlegte Badium von 157 fl. 46 fr. K. M. für die von Franz Gostkowski auf die Beit vom 1. Dat 1839 bis dahin 1845 gepachteten Güter Hwozd und Motodków aufgefordert, diefen Erlagschein binnen Ginem Jahre von der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die galizische Landes = Zeitung diesem f. f. Kreisge= richte um so gewisser vorzulegen, widrigens dieser für nichtig gehalten und ber Aussteller hieraus ju nichts mehr verbunden fein wird.

Bom f. f. Kreisgerichte. Stanislau, ben 21. Juni 1865.

dykt. Nro. 6110. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo

czyni, iz na prośbę p. Michała Dębskiego uchwała z dnia 17. lutego 1862 do l. 805 Mojzeszowi Landau usprawiedliwienie prenotacyi sumy 90 złr. w stanie biernym realności w Tarnopolu pod 1. 1272, jak dom. 6 sub. pag. 238 n. 5 on widocznej, poleconem zostało.

Gdy Mojżesz Landau przed doręczeniem tej uchwały zmarł, a imiona i miejsce pobytu jego spadkobierców wiadome nie są, przeto tymze kurator w osobie p. adwokata Dra. Zywickiego z substytucyą p. adwokata Dra. Schmidta ustanawia i temuż powyższą uchwałę doręcza się.

Tarnopol, dnia 21. czerwca 1865.

(1297) Kundmachung. (1)

Mr. 7948. Zur Besetzung ber neu spstemisirten Konzepts- und Manipulazions-, ber technischen, Kassa- und Rechnungsbeamten, dann ber Kanzeleipraftikantenstellen beim Czernowitzer Stadtmagistrate, endlich der städtischen Försterstelle wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben.

Konkursfrift sechs Wochen vom Tage bes Bukowinaer Zeitungsblattes, in welchem die vorliegende Anndmachung das dritte Mal eingeschaltet worden ist.

Die ju befegenden Stellen find folgende :

A. Fur das Ronzeptfach.

B. Für die Kanzelei - Manipulazion.
Eine Offizialstelle mit dem jährlichen Gehalte von 800 st.
Vier Offizialstellen ", ", ", ", ", 3u 600 st.
Zwei ", ", ", ", ", 500 st.
Zwet Kanzeleipraftikanten mit Üdjuten ", 300 st.

C. Für das Kassa und Rechnungsfach. Ein Kasser mit dem Gehalte von jährlichen 700 st. Ein Kontrolor " " " " 600 st. Ein Rechnungsrevident " " " 700 st.

Ein Stadtingenieur mit dem jährlichen Gehalte von 800 fl. Gin Bauabjunkt " " " 500 fl.

E. Für das Forstfach. Eine Försterstelle mit dem Gehalte jährlicher 300 fl., einer Nasturalwohnung, 5 Klafter Deputatholz und dem Pferdepauschale von 100 fl. jährlich.

Nach der Dienstes-Pragmatik für die Gemeindebeamten und Dies ner der Landeshauptstadt Czernowitz werden im Allgemeinen zur Anstellung im Gemeindedienste gefordert:

1. ein Lebensalter von wenigstens 18 und nicht mehr als 40

Jahren,

2. Unbeicholtenheit des Lebensmandels,

3. ber Besit der nach der Natur der Dienststelle für dieselbe

4 die Kenntniß der deutschen, und mindestens noch einer Lan-

dessprache.

Alls Erforderniffe fur befondere Dienststellen werden vorge-

1. für den Konzeptsbienft, die für den Staatsbienft zur politisien Geschäfteführung vorgeschriebenen Prüfungen;

2. für Stellen im Rechnungsfache die Komptabilitätsprüfung, für Kassanstellungen, mindestens die Prüsung für den Dienst bei städtischen oder landesfürstlichen Kassen, oder praktische Verwendung bei konzessionirten Privat-Geldinstituten;

3. für Stellen im technischen Fache, bie nach Maßgabe der Stelle erforberlichen Studien an einer politechnischen Lehranstalt, so wie die erworbene praktische Befähigung;

4. für die Aufnahme als Manipulazionspraktikant die Nachweislung über das mit gutem Erfolge zurückgelegte Untergymnasium ober die Unterrealschule, dann die Nachweisung des unverehelichten Standes.

Die Rompetenten-Tabelle hat folgende Rubrifen zu enthalten:

1. Bor: und Zuname,

2. Geburte= Land und Ort,

3. Geburtszeit, 4. Religion,

5. Stand und Familienverhältniffe, die Anzahl und bas Alter ber Kinder;

6. gegenwärtige Dienstleiftung, so wie Gehalt und fonstige Be-

7. frühere Dienstanstellungen, deren Zeiträume, die damit verbundenen Gehalte und Bezüge, dann allfällige Belobungen;

8. gange Dienstzeit,

9. Studien und Befähigungen, 10. Sprach= und andere Kenntnisse,

11. Berwandtschafts- und Schwägerschafts- Verhältnisse zu dem Gemeindeangestellten, wobei bemerkt wird, daß Personen, welche mit einem Gemeindebeamten in Berwandtschaft bis zum dritten Grade, in Schwägerschaft im gleichen Grade, oder in dem durch Annahme an Kindesstatt begründeten Verhältnisse der Wahlverwandtschaft stehen, von der Anstellung als Gemeindebeamte ausgeschlossen sind;

12. Fähigfeiten und Bermendbarfeit,

13. Verwendung,

14. Benehmen im Dienste,

15. Anmerkungen.

Dei Gesuchsellern, welche im Czernowitzer städtischen Gemeindedienste bereits angestellt sind, wird der Magistrat, bei auswärtigen Bewerbern, welche bereits dienen, ihre vorgesette Stelle die Rubriken 12, 13, 14 und 15 ausfüllen. Uebrigens haben die Bewerber in ihren Gesuchen die allgemeine und besondere Befähigung für die angefuchte Stelle nach Thunlichkeit nachzuweisen.

Der Besetungsvorschlag steht dem Magistrate, die Verlethung dem Gemeinderathe zu, dem in der Dienstespragmatik auch das Recht vorbehalten ist, neben der Rücksicht auf die in den Gesuchen um eine Anstellung beigebrachten Behelfe, auch auf andere, für zweckmäßig erstannte Art und Weise, Erkundigungen über die Bewerber zur Beursthellung ihrer Fähigkeit und Würdigkeit für die angesuchte Stelle einzuhohlen.

Die Gesuche sind beim Magistrate einzubringen.

Vom Magistrate der Landeshauptstadt.

Czernowitz, am 24. Juni 1865.

(1286) Kundmachung. (1)

Nro. 14390/1891. Um f. f. Gymnasium zu Trient ist eine Lehrstelle für klassische Philologie mit italienischer Unterrichtssprache zu besetzen.

Der Gehalt ist 840 fl. beziehungsweise 945 fl. öst. W. nebst ben normalmäßigen Dezennalzulagen. Bewerber um diese Stelle hasten ihre gehörig instruirten und an das hohe k. k. Staats = Ministerium stylistren Gesuche bis zum 31. Juli d. J. auf dem vorgeschriebenen Wege hieher zu überreichen.

Von der k. f. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg. lansbruck, am 10. Juni 1865.

(1281) E dykt. (1)

Nr. 10622. Przez c. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo się czyni, iż w dniu 22go grudnia 1834 zmarła w Filipkowcach w obwodzie Czortkowskim Wiktorya Dzierzek bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli. Sąd nieznając pobytu ustawniczej dziedziczki Marceliny Pamula, wzywa takową, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosiła się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedziczkę wniosła, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z kuratorem p. adwokatem Drm. Koźmińskim dla niej ustanowionym.

Tarnopol, dnia 19. grudnia 1864.

(1298) Lizitazions = Ausschreibung. (1

Nro. 577. Behufs der Sicherstellung des Papier- und sonstigen Kanzleimaterialien-Bedarfes für das f. f. Kreis- und städtisch-delegirte Bezirksgericht, dann für die k. f. Staatsanwaltschaft in Złoczow auf das Jahr 1866, wird bei diesem k. f. Kreisgerichte am 1ten August 1865 um 9 Uhr Vormittags eine diminuendo-Lizitazions-Verhandlung abgehalten werden.

Jeder Lizitazionslustige hat vor dem Beginne der Lizitazions= Berhandlung ein 10% Reugeld im Betrage von 105 fl. öft. W. bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen, es steht indeß auch fret, vorsschriftsmäßig abgefaßte, mit dem Nadium belegte schriftliche Offerte einzusenden, welche vor dem Schluße der Lizitazions-Verhandlung ansgenommen werden.

Die Ausweise der zu liefernden Gegenstände, deren beiläusigen Bedarses, so wie der vorjährigen Erstehungspreise, welche als Ausrufspreise angenommen werden, und die übrigen Lizitazions = Bedingungen können in der Registratur des f. k. Kreisgerichtes eingesehen werden.

Bom f. f. Areisgerichts = Prafidio.

Złoczow, ben 28'. Juni 1865.

(1296) Rundmachung. (1)

Lieferung des Brennholzes für die hiefigen Postlokalitäten.

Nro. 7296. Zur Sicherstellung des Brennholzbedarses für die hiefigen Postlokalitäten im kommenden Winter, bestehend in 72 Klaftern 36zölligen harten Scheiterholzes, wird die Offertverhandlung bis 14. Juli d. J. 12 Uhr Mittags eröffnet.

Hierauf Konkurrirende haben in ihrem dießfälligen, mit einer Stempelmarke von 50 fr. zu versehenden, bei der gefertigten Posts-Direkzion einzureichenden Offerte die Verbindlickkeit auszudrücken, das oben angegebene Holzquantum um den von ihnen pr. Klafter angesprochenen Preis zu der von der Posts-Direkzion zu bestimmenden Zeit abzuliefern.

Dem Offerte ist ein Nabium von 100 fl. betzuschließen, welches von dem Ersteher sofort als Rauzion so lange zuruckbehalten werden wird, bis er seiner Verbindlichkeit vollkommen entsprochen hat.

Von der f. f. galig. Post = Direkzion. Lemberg, am 29. Juni 1865.

(1292) Ø d y k t. (1)

Nro. 1906. Ces. król. urząd powiatowy jako sąd Rohatyński czyni niniejszem wiadomo, iz postanowione uchwałą tutejszego sądu z dnia 29. kwietnia 1865 do l. 855 do przedsięwzięcia w drodze przymusowej publicznej licytacyi sprzedaży realności pod kons. l. 73 w Rohatynie położonej, Salamona Kreislera własnej, termina w ten sposób zmienia się, iż dzień 13. Lipca b. r. jako drugi termin, zaś dzień 27. lipca b. r. jako trzeci termin do tej licytacyi przeznacza się.

Rohatyn, dnia 27. czerwca 1865.

2

Rro. 2098. Bom f. f. Skoler Bezirfsgericht wird hiemit besfannt gemacht, daß zur Einbringung der dem Samuel Grünberg in Synowudzko wyżne gebührenden Summe von 118 fl. K. M. oder 123 fl. 90 fr. öft. W. und der Erefuzionskosten mit 3 fl. 71 fr. öft. W. und 9 fl. 48 fr. öft. W. die erefutive Feilbiethung des dem Schuldner Josef Wigdor Leidschütz auß Skole gehörigen, in Skole unter Kons. Nr. 51 gelegenen, in der Stadttafel lib. dom. tom. I. pag. 102 n. p. 1 und 2 einverleibten Hausantheiles, bewilligt wurde.

Bur Bornahme dieser in der hiergerichtl. Gerichtskanzlei abzubaltenden Feilbiethung, werden drei Termine, und zwar: auf den 2ten August 1865, der zweite auf den 5ten September 1865 und der dritte auf den 16. Oktober 1865 um die 10te Bormittagsstunde mit dem Beisate setzelt, daß in den beiden ersten Terminen der Berstauf nur um, oder über den Schätzungswerth, in dem dritten dagegen auch unter diesem Werthe, jedoch nicht unter einem Betrage stattsinden werde, welcher der Gesammtsumme aller einverleibten Schulden gleichkommt. Dieser Verkauf wird übrigens unter nachstehenden Bestingungen erfolgen:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schatungewerth pr. 353 ft.

50 fr. öft. 2B. angenommen.

2. Jeber Rauflustige hat ein Babium mit 36 fl. öst. W. im Baren, Staatspapieren nach bem Kurswerthe, ober in Sparkassehüscheln zu handen ber Lizitazions-Rommission zu erlegen. Bon biesem Erlage ist nur ber Exekuzionsführer befreit.

3. Der Ersteher ist verpflichtet, ben Raufpreis mit Einrechnung bes Angelbes binnen 30 Tagen nach Rechtsfraftigkeit des, den Lizis tazionsakt zur Wissenschaft nehmenden Bescheides, gerichtlich zu erlegen.

4. Uebernimmt der Ersteher alle auf der fräglichen Realität haftenden Urbariallasten, und ist auch verpftichtet, nach Maß des Raufschillings, alle jene Schulden zu übernehmen, deren Gläubiger solche vor dem gesetzlichen oder bedungenen Auffündigungs Termine nicht werden annehmen wollen.

5. Der zu veräußernde Realitätsantheil wird dem Ersteher, nachs dem er den Kaufschilling erlegt haben wird, in das Eigenthum eingesantwortet, und er wird an die Gewähr gebracht, — die Lasten hinsgegen auf den Kaufschilling übertragen werden, mit Ausnahme der Grundentlastungssentschädigungsgebühr mit 8 fl. öst. W., welche der Ersteher zu übernehmen hat.

6. Die zu bemeffende Ubertragungegebühr hat ber Erfteher

ohne Abzug vom Raufpreife aus Gigenem zu berichtigen.

7. Der Erekuzionöführer ist berechtigt, falls berselbe Ersteher bleibt, seine intabulire liquide Summe von 118 fl. K. M. in ben

angebothenen Raufschilling einzurechnen.

8. Sollte der Ersteher den Lizitazions = Bedingungen in welschem immer Punkte nicht nachkommen, so wird dieser Realitätsantheil auf seine Rosten und Gefahr in einem einzigen Relizitazions-Termine um welchen immer Preis veräußert und das Angeld zu Gunften der Hopothekar = Gläubiger für verfallen erklärt werben.

9. Sollte ütrigens dieser Realitätsantheil auch im britten Termine nicht verkauft merten, so wird in Gemäßheit der §§. 148 bis 152 ber G. D. und des h. Hofbekretes vom 25. Juni 1824 Nr. 2017 vor der Ausschreibung des 4ten Lizitazionstermines zur Feststellung erleichternder Bedingnisse, die Berhandlung mit den Gläubigern gespflogen werden, wozu die Tagfahrt auf ten 17. Oftober 1865 die 10te Bormittagsstunde festgesetzt wird.

hinsichtlich ber auf der feilzubiethenden Realität haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das Grundbuch und an das f. f. Steueramt gewiesen, so wie es ihnen gestattet bleibt, den Schähungsakt in der hiergerichtlichen Registratur

einzusehen.

Hievon werden alle Interessenten, wie auch alle Jene, welche etwa auf der feilzubiethenden Realität nach dem 23. Juni 1864 ein Pfandrecht erworben haben, oder denen dieser Bescheid vor dem ersten Lizitazionstermine aus welchem immer Gruude nicht zugestellt werden fonnte, durch den in der Person des Skoler Insassen Frn. Josef Selner aufgestellten Kurator und mittelst dieses Edites verztändigt.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Skole, am 20. Janner 1865.

(1283) Ronfurd : Ansschreibung. (1

Nro. 791. Bei ber f. k. galiz. Landtafel ift eine Ingroßisten= stelle mit dem Jahresgehalte von 735 fl. oft. B., eventuell mit 630 fl.

öft. 2B. erlediget.

Bewerber um biese Stelle haben ihre nach ben in ben §§: 16, 19 und 22 bes a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nr. 81 R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Wochen von ber 3ten Einschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, beim Präsibium bes Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben die disponiblen l. f. Beamten, die fich um diese Stelle bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarkeit verseht worden find, endlich bei welcher Balle fie ihre Disponiblikätsberige genieben

Raffe fie ihre Disponiblitatebezuge genießen.

Bom f. f. gandesgerichte Prafidium. Lemberg, ben 30. Juni 1865.

(1227) G b i f t. (3

Mr. 19357. Vom k. k. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der nachstehenden angeblich in Verlust gerathenen oftgalizisichen Naturallieferungs Dbligazion, lautend auf den Namen: Orzechowice Unterthanen Przemyster Kreises Mr. 8811 ddto 26. Oftober 1799 zu 4/100 über 77 st 30 xr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fragliche Obligazion dem Gerichte vorzulegen und ihre Besitzechte zu denselben darzuthun, widrigens solche nach Verlauf dieser Frist amortistet werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

## Anzeige Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## "DER ANKER,"

## gesellschaft für Lebens= und Kenten=Versicherungen in Wien.

Die Gefellichaft der "Anker" befaßt fich mit folgenden Berficherungearten:

- 1. Mit der Bildung von Ueberlebens Associationen. Laut Rechenschaftes Bericht bes "Anker" belief sich ber Gesammtstand ber Ueberlebens-Associationen am 31ten Dezember 1864 auf 29.796 Zeichnungen im Betrage von 25 Millionen 201.359 Gulben und 55 fr. öfferr. Währ.
- 2. Mit Abschliessung von Gegenversieherungen, wodurch die in die Neberlebens-Affociationen eingezahlten Gelber für ben Todesfall sichergestellt werden. Die in diesem Zweige versicherte Summe belief sich am 31. Dezember 1864 auf Zwei Mellionen 644.596 st. 87 fr. öfterr. Währ.
- 3. Mit Versicherungen auf den Todesfall, mit und ohne Antheil am Gewinn; auf unbestimmte ober bestimmte Beit (lebenslänglich, temporar). Um 31ten Dezember 1864 war der effektive Stand dieses Bersicherungs Bweiges 8004 Bersicherte mit einem versicherten Rapitale von 19 Millionen 751.234 fl. und 11 fr. österr, Währ.

4. Mit Versieherungen auf den Lebensfall, mit festen Prämien.

5. Mit Leibrenten.

Laut lettem Rechenschaftsberichte find beim "Anker" 52.081 Berträge mit einem gezeichneten und versicherten Rapitale von Geche und fünfzig Millionen 324 471 Gulden 92 Er. und 61.797 Gulden oft. Wahr. Renten in Kraft.

Die Referven betrugen Ende Dezember 1864 außer bem Stammkapitale von Zwei Millionen Gulben noch 3wei Willionen 499.584 Gulden und 93 fr. öft, Währ.

### Auszahlungen.

Ausführliche Prospekte sammt den Tarifen für die verschiedenen Bersicherungen find zu haben in Lemberg beim Repräsentanten der Gesellschaft D. Pick, alter Theater-Plas Nr. 357. (1243—2)